## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 123. Montag, den 24. Mai 1841.

Ungekommene Frenide vom 21. Mai.

Die Herren Gutst. Baron v. Gemningen aus Pinne, v. Chlapowski aus Miorkowo und v. Mycielski aus Kobylopole, I. in der gold. Gans; die hrn. Gutst. Gebr. v. Drzewiecki aus Kotlin, I. im rothen Kruge; die hrn. Gutst. v. Mikorski aus Polen und v. Idedinski aus Czewujewo. hr. Partik. Sandberger aus Jutroszyn, hr. Kaufm. Speyer aus Gräß, I. im Hotel de Saxe; hr. Pächter v. Mikorski aus Malachowo, I. im weißen Roß; die herren Pächter v. Waldowski aus Chrzzestowo, v. Domanski aus Dobszyn, v. Sziminski aus Pawory und Dutkiewicz aus Pruszyce, I. im Hotel de Berlin; die hrn. Kauft. Gebr. Pollack aus Zempelburg, die hrn. handelsleute Gebr. Cohn aus Fordon, hr. Conditor Kaiser aus Dstrowo, I. im Eichborn.

1) Ediktalvorladung. Ueber bas Vermögen bes Kaufmanns Gustav Wilsbelm Gottschalk aus Posen, ist am 10. Februar c. ber Konkurs eröffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfprüche an die Konkurd=Masse sieht am 26. August c. Bormittags um 10 Uhr, vor bem Referendarius Bollenhaupt im Partheien=Zimmer bes hiesigen Gerichts an.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unsprüchen an bie Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem kupca Gustawa Wilhelma Gottschalka z Poznania otworzono na dniu 10. Lutego r. b. process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 26. Sierpnia r. b. o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Referend, Wollenhaupt.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy Maffe ausgeschloffen und ihm beshalb gegen bie übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Posen, den 13. Mårz 1841. Konigl. Ober-Landesgericht I. Abtheilung.

2) Droflama. Auf ben im Wongro= wißer Rreife belegenen Rittergutern Dob= leffe=Roscielne Do. 16 und 3bntfa Do. 12 ffeht sub Rubr. III. refp. Do. 5 und 4 fur ben Friedrich Beinrich, Ernft Frei, beren von Kottwiß zu Tuchorze eine gu 5 proCent verginsliche Darlehnsforberung von 10,000 Rthlr. oder 60,000 Fl. pol= nisch eingetragen. Das über biefe Forberung fprechenbe Dofument, beffebend aus ber Dbligation bes Frang v. Rydgyns Sti fur ben Johann von Wierzbinefi vom 27. Juni 1810 ber Recognitione : Ber= handlung vom 7. September 1810, ber Eingabe de praesentato ben 14. Mai 1819 und bem über bie Gintragung auf ben Gutern Budgiejemo, Poblefie : Ros: cieine und 3bytfa ausgefertigten Sypo= thefenscheine vom 13ten Februar 1821, ferner aus bem fur bie Petronella Unto= ning von Biergbinsta verebelichten von Sappoweta ausgefertigten Erben = Legiti= matione , Attefte nach bem Johann von Wierzbinefi, aus ber Berhandlung bom 2: September 1828 Die Entfagung bes Soppotheken , Rechts auf bem Gute Bus bziejewo durch bie Cheleute von Szypow= efi enthaltend, aus ber Ceffion ber ge= bachten Cheleute auf ben Baron b. Rott= wit d. d. 23. Oftober 1828 und ben

wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

10012

Poznań, dnia 13. Marca 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Proclama. Na dobrach Ziemskich Podlesie-kościelném Nr. 16 i Zbytkach Nr. 12 w powiecie Wągrowieckim polożonych, zahypotekowana iest pod Rubr. III. liczbą 5 i resp. 4 dla Barona Henryka Ernesta Kottwica z Tuchorza, pożyczka 10,000 Talarów czyli 60,000 złotych polskich z prowizyą po pięć od sta. A že dokument na nia, składaiący się z obligacyi Franciszka Rydzyńskiego na rzecz Jana Wierzbińskiego z dnia 27. Czerwca r. 1810, czynności rekognicyi z dnia 7. Września r. 1810 z przedstawienia de praesentato 14. Maja r. 1819 i wykazu hypotecznego z dnia 13. Lutego, względem intabulacyi na dobrach Budziejewie, Podlesie-kościelnem, i Zbytku wydanego, daléy z attestu co do legitymacyi sukeessorów po Janie Wierzbińskim, Petroneli Antoniny z Wierzbińskich Szypowskiey wydanego z czynności z dnia 2. Września r. 1828 zawierającey w sobie zrzeczenie się prawa hypotecznego na Budziejewa przez małżonków Szypowskich, z cessyi rzeczonych małżonków na Barona Kottwica d. d. 23. Października r. 1828, tudzież z wykazu hypoteczne-

fur ben 2c. von Rottwig uber bie erfolgte , go dla Ur. Kottwica względem nasta. 3butfa vom 30. Oftober 1828, ift an= geblich verloren gegangen, und werben beshalb alle diejenigen, welche auf diefes Dofument als Eigenthumer, Ceffiona= ber Unfpruch zu machen haben, hierdurch aufgeforbert, biefe Unfpruche fpateftens in bem bor unferem Deputirten herrn Dber = Landes = Gerichte = Rath Rraufe auf ben 18. September c. Bormittags 11 Uhr in unferm Inftruftione = Bimmer anftehenben Termine anzumelben, wiedris genfalls ihnen ein ewiges Stillichweigen auferlegt, jenes Dofument für erlofchen erflart, und ein neues ausgefertigt wers ben wirb.

Bromberg, ben 23. April 1841.

Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Meserit.

Die jum heinrich Sterlichen Rach= laffe gehörige, sub No. 79 zu Alt. Tirfch= tiegel belegene Scharfrichterei nebft Bu= behor, abgeschätt auf 945 Rthlr. gufol= ge ber, nebft Sypothefenfchein und Bebingungen in ber Regiftratur einzusehen= ben Zare, foll am 1 ften September 1841 Bormittage 11 Uhr zu Tirschtie= gel im Saufe bes Burgermeifter Biegold subhaftirt werben.

Gubinscription der Ceffion fur ihn in vim pioney dlan na Podlesie-kościelnem recognitionis ausgefertigten Sypothes i Zbytku sub intabulacyi cessyi pod fenscheinen von Podlefie = Roscielne und dniem 30. Pazdziernika r. 1828 wydanego podobno zginał, zaczem wzywaią się wszyscy, którzyby do dokumentu tego iako właściciele, cessyonaryusze i zastawnicy prawa sobie rien, Pfand = oder sonstige Briefd = Inha: rościli, ażeby prawa te naypóźniey w terminie dnia 18. Września r. b. zrana o godzinie 11téy przed Delegowanym W. Radzcą Krause, Sadu Głównego w izbie naszéy instrukcyiney wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym wieczne im w tey mierze nakazane będzie milczenie, i ów dokument umorzoném, a w mieyscu iego nowy wygotowaném zostanie.

Bydgoszcz, d. 23. Kwietnia 1841. Ronigl. Ober : Landes , Gericht. Krol. Główny Sąd Ziemiański.

> Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Katowstwo do pozostałości po Henryku Skerl należące, pod liczbą 79 w Starym Trzcielu położone, z przyleglościami oszacowane na 945 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Września 1841 przed południem o godz. 11téy w Trzcielu w pomieszkaniu burmistrza Zietzold sprzedane.

4) Betanntmachung. Um 29ften Obwieszczenie. W dniu 29. Mar-Mary b. 3. ift auf ber Feldmart von Erof: ca r. b. na polu Suchych oledrow. fen-Bauland, Dbornifer Rreifes, von bem powiatu Obornickiego, owczarz tam-Schafer Gluth bafelbft ein weißes ein teyszy Gluth znalazi obcego wieprza. Sabr altes Borgichwein, welchem bas ka bialego roczniaka bez ucha prarechte Dhr fehlt, gefunden worben, und wego, w dniach zas pierwszych miein ben erften Tagen bes Monate April sigea Kwietnia r. b. do tabacznika b. 3. hat fich bei bem Planteur Faisch in Faeisch w Boguniewie przyczepila Boguniewo eine herrenlose Suhnerhundin, sie obca wyżlica biała z czarno - bru. weiß mit schwarzbraunen Flecken einges natnemi oznakami. funden, 11 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Sprzedaż publiczna tak wieprzaka

bes Schweines und ber Sundin veran= dzien 7. Czerwca r. b. w lokalu laft. Der unbefannte Gigenthumer bes Sadu naszego przed Ur. Mechow. Schweines und ber Sundin werden biers Radzeg Sadu Ziemsko - mievskiego durch aufgefordert, in dem baju auf ben wyznaczonym nastąpić. Wzywaią się 7. Suni c. vor bem Grren Land = und wiec ninieyszem niewiadomi właści-Stadtgerichte = Rath Mechow in unserem ciele tak wieprzaka iako i wyżlicy, Geschafte.Lofale angesetzten Termin, ihre azeby w terminie tym prawa swe wia. Gigenthumbanfpruche an bem Schweine sności zameldowali i takowe udowo. und ber hundin qu. angumelben, und dnili, gdy w razie przeciwnym pienachzuweisen, weil fonft die Losung nach nigdz zsprzedaży, zebrany po odtra-Albaug ber Roften ben Findern jum Gigen- ceniu wydatkow znalazcom przysathum wird jugefprochen werden.

Rogafen, ben 11. Mai 1841.

aus Deornif und die henriette geborne czney wiadomości, że kupiec Win-Deichert bafelbst haben mittelft Chever- centy Lanowski w Obornikach zatrages vom 7ten v. Mts., nachdem lets- mieszkaly i Henryetta z domu Weitere fur großiahrig erflart worden, Die chert, kontraktem przedslubnym z Gemeinschaft ber Guter und bes Erwer- dnia 7. m. zeszl. po uznaniu ostatniey bes ausgeschloffen, welches bierburch zur za zaletnia, wspólność maiatku i dooffentlichen Kenntniß gebracht wird, robku wylączyli.

Rogasen, am 3. Mai 1841. Rogoźno, dnia 3. Maja 1841.

Dir haben ben offentlichen Berkauf iako i wyżlicy ma w terminie na dzonym zostanie.

Rogoźno, dnia 11. Maja 1841. Ronigl. Land: u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

5) Der Raufmann Bincent Lanowefi Podaie sie ninieyszem do publi-

Ronigl, Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

ten bes unterzeichneten Roniglichen gand: und Stadtgerichts wird hiermit befannt gemacht, baf die Maria Elifabeth verwittwet gemefene Johann Minge geborne Minge, jest verebelichte Fiet aus Tarnowce bei ihrer erlangten Majorennitat die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen hat. sie in in

Grat, ben 29. April 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Der Kreisbeputirte Cofimir Bemlerefi aus Blotnit und beffen Braut, . Clara verwittwet gewesene Welf geborne Flieger aus Radomierz, haben mittelft Chevertrages vom Iften April b. 3. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwers bes ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Wollstein, am 28. April 1841. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Bon Geis Obwieszczenie. Z strony podpisanego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego i mieyskiego ninieyszém sie podaie do wiadomości, iż Maryanna Elżbieta była wdowa po Janie Minge z Mingów, teraz zamężna Fietz z Tarnowy, po doyściu do doletności, wspólność majątku i dorobku wyłączyła spatimica tisk hupult ig

Grodzisk, dnia 29. Kwietnia 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Kazimierz Zemlerski deputowany powiatowy z Bło. tnicy i tegoż oblubienica Klara z Fliegerów, owdowiała była Wolf z Radomierza, kontraktem przedślubnym z dnia 1. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, d. 28. Kwietnia 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

8) Bekanntmachung. 3m hopothekenbuche bes Grundftucks Dro. 3. ju Unruhftadt find fur ben Schloffer Johann Gottlieb Bergmann auf Grund der nota= riellen Schuldobligation vom 4ten April 1814 ex decreto bom 28ften December 1820 Rubr. III. No. 1. 260 Rthlr. als eine Schuld bes fruheren Befigers Gottfried Lubed und beffen Chefrau Magbalena geborne Bunt eingetragen. Diefe Poft ift jum Theil an ben ic. Bergmann und beffen Ceffionar Samuel Laube bes cześcią Bergmanowi i tegoż cessyogablt, jum Theil hat Letzterer die Loschung naryuszowi Samuelowi Laube wypła-

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney nieruchomości w Kargowie pod Nro. 3 położonéy, zapisany iest w skutek notaryackiéy obligi z dnia 4. Kwietnia 1814 r. na mocy dekretu z dnia 28. Grudnia 1820 r. pod Rubr. III. No. 1. dla ślósarza Jana Bogumila Bergmana kapital 260 Tal., iako dług byłego posiedziciela Bogumira Lübeck i tegoż żony Magdaleny z Bunków. Kapital ten zostal bewilligt, das darüber ausgefertigte conym, częścią zaś zezwolik ostatni Schuldbokument ist jedoch verloren gegangen. Es werden baher alle diejenisgen, welche als Eigenthumer, Cessionarien, Pfands ober sonstige Briefs-Inhaber auf die gedachte Forderung und das darüber ausgestellte Schulds-Instrument Anspruch machen, aufgesordert, ihre Ansprücke in dem zu diesem Behuf auf den 31. August 1841 Bormittags 40 Uhr vor dem Herrn Assessor v. Giencht in unserem Gerichts-Locale anderaumten Termine zur Vermeidung der Präklusson auszumelben.

Bouftein, ben 27. Marg 1841. Ronigl. Land = u. Stadt= Gericht.

9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Pleschen.

Das hierselbst am Ringe belegene, mit der Nro. 26 bezeichnete, ben Ptasynski, schen Erben und bem David Sandberger gehörige Grundstück, abgeschäft auf 1020 Rthlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 27. August 1841 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Pleschen, ben 7. April 1841.

Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Die Friederike Emilie geborne Redlich, verehelichte Unverricht, hat bei erlangter Großjährigna wymazanie onegoż, wystawiony atoli nań dokument zaginął. Wzywaią się zatém wszyscy ci, którzy do rzeczonego kapitału iako téż do wystawionego nań dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub téż inne papiery posiadaiący pretensye roszczą, aby się iz takowemi w terminie na dzień 31. Sierpnia 1841 przed południem o godzinie 10tey przed W. Giżyckim Assessorem w lokalu Sądu naszego w tym celu wyznaczonym, pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

Wolsztyn, dnia 27. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pleszewie.

Grunt tu w rynku położony, Nr. 26 oznaczony, do sukcessorów Ptaszyńskich i Dawida Sandberger należący, oszcowany na 1020 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Sierpnia 1841 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 7. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Fryderyka Emilia z Redlichów zamężna Unverricht, wyłączyła przy swéy doletności w tu-

keit für ihre Ehe mit bem Land : und teyszy Prowincyi istnieigea wspol-Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes tuteyszego Sadu Ziemsko-mieyskiego, ausgeschlossen, was hiermit bekannt ge= co sie ninieyszem do wiadomości po-

Stadtgerichte , Erefutor Joseph Unver- ność maigtku i dorobku z swym mericht hierfelbft, die provinziell geltende Zem Jozefem Unverricht Exekutorem macht wird. daie, daie,

Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

11) Bekanntmachung. Das bereits Obwieszczenie. Wydany iuż proherausgegebene Programm zu ben bies, gram do tegorocznych wyścigów konjahrigen Pferberennen wird, in Bezug nych, uzupelnia sie dodatkowo, co auf bas Rennen um ben bon ber Stadt do wyścigu o wyznaczony przez mia-Pofen wiederum als Preis ausgesetzten sto Poznań puhar srebrny, w ten filbernen Pokal, noch dahin ergangt, daß sposob: Ze tylko kopie z Wielkiego nur Pferde aus dem Großherzogthum Niestwa Poznańskiego w zawod isda Pofen zugelaffen werden und herren, mogg i Panowie iada. Reiten Statt findet. non cione La cardent of the Cardent Council of the

Posen, ben 17. Mai 1841. Poznań, dnia 17. Maja 1841. Das Direktorium bes Bereins et tonegot sideliese graddord fur Berbefferung ber Pferdes Dyrekcya związku celem po-

Bucht im Großherzogthum lepszenia chowu koni it. d. w Dofen. dans W. Xiestwie Poznańskiem. den that section to allow the Charles to make the cornection make

12) Berlin - Frankfurter Gifenbahn. Da auf unfere Befanntmachung bom Sten Upril b. 3. wegen Lieferung von Quer = und Langichwellen feine annehm= lichen Gebote eingegangen find, fo werben 400 Querschwellen a 8 guß long, 14 Boll breit, 10 3oll boch, 100 bergleichen a 13 guß lang, 14 3oll breit, 10 3oll hoch, 100 bergl. à 18 guß lang, 16 3oll breit, 10 3oll boch, 200 Langichmel= Ien à 20 guß lang, 16 Boll breit, 10 3oll boch, circa 1000 Stud Querichwels len a 71 Suf lang, 5 3oll boch und 9 bis 12 3oll breit, fammtlich von gefundem Eichenholz, noch einmal ausgeboten. Diefe Solzer find in fpater zu bezeichnenden Theil - Lieferungen und Orten zwischen Berlin und Frankfurt in biefem Jahre, und gwar bom Iften August 1841 an, ju liefern. Offerten find versiegelt mit ber Auffdrift "Gidenholglieferung" bis gum 10ten Juli 1841 in unferm Bureau, Dberwallftrage Do. 3., abzugeben. Berlin, ben 16. Mai 1841. Die Direftion ber Berlin : Frankfurter : Gifenbahn : Gefellichaft.

- 13) Die Raltwaffer-Heil: Anstalt zu Alt-Scheitnig, von Bredlau & Meile entfernt, nach Gräfenberg eingerichtet und früher dem Dr.
  Burfner zugehörig, jett aber unter meiner arztlichen Leitung stehend, hat im Lause diese Jahres vielfache Einrichtungen erhalten, um sie für eine ersolgreiche Benutzung immer geeigneter zu machen, und ist in dieser neuen Gestalt den 18ten April wieder eröffnet worden, so daß Kranke zu jeder Zeit Ausnahme sinden. Inz dem ich nich beehre, einem verehrten Publikum diese ergebene Anzeige zu widmen, glaube ich das schon seit zwei Jahren der Anstalt durch einen zahlreichen Besuch erzwiesene Wertrauen rechtsertigen zu können. Die Preise sind so mäßig, wie sie jede andere Anstalt der Art nur zu stellen vermag. Anmeldungen können theils bei mir, entweder in Breslau Albrechtsstraße No. 19. von 3 5 Uhr Nachmittags, oder im Bade theils auch bei dem Unterarzt, herrn Espe, in der Anstalt stets gemacht werden.

  Dr. Wipprecht, Oberarzt.
- Das neu etablirte herren-Garderobe, Geschäft von J. Levy, Markt No 94 im Banmannschen hause, empsiehlt bei bester Auswahl und reellster Bedienung die neuesten und geschmackvollsten Eravatten und Schlipse, seidene halstücher und elegante Taschentücher, modernste Westen, (als Valencia ic.) Chemisetts und Kragen, alle Arten handschuhe, feinste und modernste pariser Mügen, Grobbite, veritable Londner weiße Filzhüte, seidene Regenschirme, Fischbein und Palmyra Stocke; auch alle in dieses Geschäft schlagende Artisel.
- 45) W dobrach Piekary i Rzekta Piekarska w Królestwie Polskiém położonych, pół mili od miasta Dobry, milę od miasta Uniejowa, dwie mile od miast Warty i Turku odległych, dotykaiących rzekę Wartę, znayduie się do sprzedania 140 mórg miary nowopolskiéy olszyny wyrosléy, która w każdéy porze roku wywiezioną być może. Chęć kupienia maiący zechcą się w mieyscu zgłosić, gdzie o warunkach sprzedaży każdego czasu dowiedzieć się mogą. W. Nechrebecki, Nadleśny.

their ... Combered telescences the sum 100m Juli 1821 in union Bureau.

Die Dereftign von Breiting Leine erretes Ciculabn & Gerellichet

tella, ben ich Mai 1815.

Ma The Papall mall tree rant

Percenting our Reselvant Der Links

<sup>16) 160</sup> dobrze utuczonych skopów iest na przeday w Jankowicach pod Gajem, w powiecie Poznańskim.